Courfe u. Depeichen.

Sicueste Nachrichten.

Mr. 381.

Sonnabend, 3. Juni

1882.

| Börsen-Telegramme.                                                                           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Berlin, den 3 Juni (Teles                                                                    | or Naentur)                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Weizen beteftigenb Rot n 21                                                                  | Sniritua rubia Rot n 2                                             |  |  |  |  |  |  |
| Suni 213 25 213 50 1                                                                         | loco 44 70 14 6                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Beizen befestigend 9:01. v 2   3 25 213 50   50 197 -                                        | 981111 45 50 45 50                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Process herefficent                                                                          | Same Santi 45 50 45 50                                             |  |  |  |  |  |  |
| Roggen befestigend<br>Jum 143 — 144 —<br>Juni-Juli 141 50 142 —<br>SeptOftober 140 50 141 75 | Marcart Cantomban 47 40 047 40                                     |  |  |  |  |  |  |
| Quani-Quili 141 50 149                                                                       | Santamban Officer 47 40 47 40                                      |  |  |  |  |  |  |
| Fant Ostobou 140 50 141 75                                                                   | Ceptentoets Ottober 41 00 41 00                                    |  |  |  |  |  |  |
| onticer son                                                                                  | Sulfer -                                                           |  |  |  |  |  |  |
| pendol fell                                                                                  | Ründig. für Roggen 1450   2550<br>Kündig. Spiritus   92000 13000 0 |  |  |  |  |  |  |
| Juni 01 20 00 10                                                                             | stundig. sur Roggen 1450   2050                                    |  |  |  |  |  |  |
| Sept.sUttover co - 00 -                                                                      | kundig. Spiritus 92000,1300.0                                      |  |  |  |  |  |  |
| THE THE PERSON OF THE OFFI FOR                                                               | 00 00 6 60 000 5 11 00 00                                          |  |  |  |  |  |  |
| Pof. Crzb. C. StPr. 77 25 77 -                                                               | Ruff.Bod.=Ar. Pfob. 81 90 81 8                                     |  |  |  |  |  |  |
| Dels-Gn. = = = 61 25 60 75                                                                   | Ruff.Präm=Anl 1866134 50 135 25                                    |  |  |  |  |  |  |
| Mains Romach (5:21.105 80 105 75 1                                                           | Pos. Proving. B. A. 123 — 122 —                                    |  |  |  |  |  |  |
| Shorichleffiche = \$ 247 90 248 20 1                                                         | Lowirthschftl.BA. 79 50 79 25                                      |  |  |  |  |  |  |
| Deanny Stupple = 12 - 12 - 1                                                                 | Posener Spritfabrit 69 - 69 75                                     |  |  |  |  |  |  |
| Datty Gilhamonte bo 10 00 10                                                                 | Reichsbanf 149 75 149 75                                           |  |  |  |  |  |  |
| Ungar 5% Parierr. 73 50 73 50                                                                | Deutice Bank Act. 152 30 153 75                                    |  |  |  |  |  |  |
| bo. 4% Golbrente 75 - 75 25                                                                  | Dist. Rommand=. 21. 206 50 207 90                                  |  |  |  |  |  |  |
| Ruff. Egl. Anl. 1877 87 30                                                                   | Königes Laurabütte. 115 90 115 90                                  |  |  |  |  |  |  |
| 1890 59 90 69 80                                                                             | Dortmund. St.=Pr. 92 25 92 40                                      |  |  |  |  |  |  |
| = 3m. Drient. Anl. 56 80 56 75                                                               |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Nachbörse: Franzoien 565 — R                                                                 | webit 556 50 Rombarden 251 50                                      |  |  |  |  |  |  |
| Rudhovile. Transpict 505 — K                                                                 | tent on on community and                                           |  |  |  |  |  |  |
| Galigier. Gifen. Aft. 136 10, 135 50 %                                                       | Ruffische Banknoten 206 206 30                                     |  |  |  |  |  |  |
| Br. fonfol 4% Anl. 1(2 10 62 —                                                               | Ruff. Engl. Anl. 1871 84 25, 84 60                                 |  |  |  |  |  |  |
| Pofener Pfanbbriefe 100 70 100 70                                                            | Poln. 5% Pfanber. 63 40 63 25                                      |  |  |  |  |  |  |
| Bosener Rentenbriefe 100 9 100 801                                                           | Poln. Liquid. Pfobr. 15 55 25                                      |  |  |  |  |  |  |
| Defterr. Banknoten 170 75 171 -                                                              | Deft. Rredit Aft. 655 50 519 -                                     |  |  |  |  |  |  |
| Defferr Bolbrente 80 80 80 50                                                                | Startshahm FED 50 509                                              |  |  |  |  |  |  |
| Desterr. Golbrente 80 80 80 50 1860er Lose 121 50 122 25 Staliener 80 80 89 80               | Staatsbahn 562 59 563 - 247 50 246 50                              |  |  |  |  |  |  |
| 940/iener 89 80 89 80                                                                        | Fondst. ziemlich fest                                              |  |  |  |  |  |  |
| Ruman. 6%2(nl. 1880 163 75 103 75                                                            | Osusies Orentricity left                                           |  |  |  |  |  |  |
| Junium operation to 100 to                                                                   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Stettin, ben 3 Juni. (Telegr. Agentur.)                                                      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

| Stettin,      | den 3 Jui | n. (Lele    | gr. Agentur.) |       |          |        |       |
|---------------|-----------|-------------|---------------|-------|----------|--------|-------|
|               |           | Not.v2      |               |       | W.       | tot. n | 2     |
| Beigen matt   |           | 198.40 mans | Sept.=Oftober | 54    | 75       | 65     | 25    |
| Nuni          | 212 50    | 211         | Spiritus matt |       |          |        |       |
| Auni=Auli     |           | 210 50      |               | 43    | -        | 43     | 10    |
| Sept.=Oftober |           |             | Runi=Ruli     | 43    | 40       | 44     | -     |
| Moggen flau   | 100       |             | August=Sept.  | 45    | 60       | 16     | -     |
| Mui.          | 141       |             | Cept. Oftober | 46    | 50       | 46     | 60    |
| Juni-Juli     |           |             | Betroleum     |       |          |        |       |
| Sept. Oftober |           |             | Seot.=Oftober | 7     | 70       | 7      | 70    |
| Mibbl ruhia   | 100       |             | Rüblen        |       |          |        |       |
|               | 58        |             | Sept.=Ottober | 250   | 50       | 251    | -     |
| Juni          | 00        | 00 07       | Cent. Stinner | DUNT. | PERMITTE | DO I   | (FEE) |

## Börse zu Posen.

Posen, 3. Juni. [Amtlicher Börsenbericht.]
Roggen geschäftsloß.
Epiritus (mit Faß.) Ges. ——. Liter. Kündigungsvreiß ——, per Juni 43,10, per Juli 44, per August 44,90, per September 45,80, per Oktober ——. Loco odne Faß 42,70.
Bosen ohne Hörlenbericht.
Roggen ohne Hörlenbericht.
Epiritus ——. Gestündigt — Liter. Kündigungspreiß ——, per vani 43 bez., per Juli 44 bez. Gd., ver August 45 bez. Br., per September 45,50 bez. Br., per Oktober 45,10 bez. Br., per Oezember 44,80 bez. Gd. Loco odne Faß 42,60 bez.

Produkten - Wörfe. Parttpreise in Bredlen am 2. Juni.

| Festsehungen<br>ber flädtischen Markt.<br>Deputation.              | Sodie                                            | Ber brigft.                                        |                                  |                         |                                  | geringeWaar<br>Hes Hes<br>Her drigft<br>M. Pl. W. P |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Beigen, weißer bto. gelber Roggen. pro gerfte, pafer, Erbfen Rilog | 21 70<br>21 30<br>15 —<br>15 —<br>14 50<br>17 40 | 21 50<br>21 10<br>14 70<br>14 10<br>14 10<br>16 80 | 20 80<br>14 50<br>12 80<br>13 70 | 20 50<br>14 20<br>12 30 | 19 70<br>13 3)<br>11 80<br>12 7) | 18 70<br>18 60<br>13 —<br>11 10<br>12 50<br>13 60   |  |

Rartoffeln, per 50 Klgr. 2,00—2,50—3,00 M., per 100 Klgr. 0—5,00—6,00 M., per 2 Liter 0,08—0,10—0,12 M., — Seu, per Klgr. 3,40—3,60 Mari. — Strob, per Schod a 600 Klgr. 28 '0 1. art.

Breslan, 2. Juni. (Amtlicher Produsten-Börsen-Bericht.)

A oggen: (per 2000 Pfd.) unverändert. Gek. — Ctr., Abgelausene Kündigungs-Scieine —, per Juni 138 Gd., ver Juni-Juli 138 bez., ver Juli-August 139 Br., ver August-September —, per September-Oftober 140 bez., per Lober = Rovember 141 bez. — We iz e n Melündigt — Gen ner, ver — 214 Geld. — Hafer Gek. — Ctr., ver Juni 131 Gd., per Juni 31 Gd., per Juni 37,50 Br., ver Juni-Juli 57 Br., 66,50 Gd., per September-Oftober 126 Gd. — Raps Gek. — Gentner, loko 59 Br., ver Juni 67,50 Br., ver Juni-Juli 57 Br., 66,50 Gd., per September-Oftober 54,25 Brief, per Oftober-November 54,50 Br. — Spiritus Juli 44,80 bez., Gd. u. Br., per Juli-August 45,50 bez., per August-September 46 Br. u. Gd., per September-Oftober 46 Br. u. Gd., per Cftober-Rovember 45,80 Br.

Bin feit gestriger Notiz Franz-Warfe 16,10 bez.

Bis Görsen-Commission.

Die Borfen-Commiffion.

Danzig, 2 Juni. [Getreides Börfe.] Wetter: schön b: N.

Danzig, 2 Juni. [Getreiber Artis deunischen.

Danzig, 2 Juni. [Getreiber Börfe.] Wetter: schön Wind: N.

Weizen loto sind gestern noch 107 Tonnen recht hell 130 Pfd.

u 210 M. ver Tonne verkauft worden, heute war dassu wieder recht sau bei großer Unluß zum Kausen. Borzugzweise gegen Schluß der Börse erif sind 800 Tonnen mithlam und schwer verkauft worden, indem Knhader vorder gemachte billigere Gebote anzunehmen sich entsichließen mußten, um nur zu verkausen. Es ist bezahlt Sommers 127/8 Pfd. 208 M., bunt und belksardig 120 bis 126 Pfd. 190—203 M., hellbunt 127—131 Pfd. 207—210 M., hochdunt 128—130 Pfd. 210, 212 M., sir russischen Ghirka besetzt 118—122 Pfd. 170, 179 M., roth bezogen 1a6/7 Pfd. 186 M., roth besetzt 121—123 Pfd. 181 bis 185 M., rothbunt 127 Pfd. 195 M., roth wilde 128—131 Pfd. 202, 203 M. bunt besetzt 124 Pfd. 193 M. bunt 124—128/9 Pfd. 189 bis 203 M., seinbunt 131/2 Pfd. 207 M., hochdunt 126—130 Pfd. 209, 216 M. per Tonne. Termine Transit Juni — M., Junt-Juli 202, M. Br., 202 M. Gd., Juli-August 201 M. bez. Seotember 2 Ottober 194½ M. Br., 194 M., Gd. Regulirungspreiß 202 Mart. — Getündigt — Tonnen.

Rogaen sloss unverändert und wurde nach Qualitätzer 120 Pfd. 129, 139, 130, 131 M. schmalen 125 M., six russischen zum Transit 122, 123 124, M., per Tonne. Termine Turnsit 127, M. Br., 128 M. Gd., swin insländischer 139 M. Br., 138 M. G., Transit 127 M. Br., 126 M. Gd., Gb., Ceptember-Ottober Transit 130 M. Br., 128 M. Gd. Regulirungspreiß 138 M., untervolnischer 129 M., Transit 127 M. Br., 126 M. Gd., Gb., Leine 104/5 Pfd. 115 Mart russischer, polnische zum Transit 101—108 Pfd. 103 dis 110 Mart, per Tonne. — Bet en loco sum Transit verkauft. polnische — M. russischer — M. russischer — M. surssischer Dansit au Sbis 103, M., per Tonne nach Qualität verkauft. polnische — M. russischer — Tonne. — Beigenfleie loco russische mit 4 M. per It., bezahlt. — Epiriuß ide Codus uns Transit 20 — M., russische — M. su

russische mit 4 M. per Itr., bezahlt. — Spirius loco 43,50 Mart gehandelt.

\*\*Etettin, 2. Juni. [An ber Börse.] Wetter: Schön. + 15° R. — Barometer 28,9. Wind: RD.

Beisen matter, per 1000 Kio into gelber 205 bis 213 M., weißer 205—214 M., seiner trodener — M., bunter — M. tr. bez., per Juni 212—211 M. bez., per Juni-Juli 210,5—210—210,5 M. bez., per Juni-Juli 140,5 M. bez., per Juli-Nugust 142—147 M., Russischer — M. bez., abgel. Ann. — M. bez., per Juni-Juli 140,5 M. bez., per Juli-Nugust 149,5—140 M. bez., per Juni-Juli 140,5 M. bez., per Juli-Nugust 140,5—140 M. bez., per Geptember-Dezember — M. bez., per November-Dezember — M. bez., per November-Dezember — M. bez., per November-Dezember — M. ges., ord. Schlesische — M. Bez., per November-Dezember — M. ges., ord. Schlesische — M. ges., per November-Dezember — M. bez., per Nussischer M. ges. ringer — M., Russischer — M., feinster über Notis bezahlt, gestinger — M., Russischer — M., feinster über Notis bezahlt, gestinger — M., Russischer — M., feinster über Notis bezahlt, gestinger — M., Russischer — M. bez., per Juni-Juli unc. Lesescungen 248,5 M. bez., per Mugust-September do. 249,5 M. bez., per Suni — M., bez., per Juli-Nugust succ. Lesescungen 248,5 M. bez., per Mugust-September do. 249,5 M. bez., per Suni 56,5 M. Br., 56 M. Gd., per Juli-Nugust — M. bez., per Suni 56,5 M. Br., 56 M. Gd., per Juli-Nugust — M. bez., per Suni 56,5 M. Br., 56 M. Gd., per Juli-Nugust — M. bez., per September-Ditober 55,25 M. Br., per Ottober-November — M. bez., per September-Ditober 55,25 M. Br., per Ottober-November — M. bez., per September-Ditober 55,25 M. Br., per Ottober-November — M. bez., abgel. Annelbung — M. bez.

mit Faß — M. bez., per Funi und per FunisKuli 44—43,7 M. bez., 43,8 M. Br. u. Gb., per FulisKugust 45 M. bez., per MugustsSepstember 46 M. bez., Br. und Gb., per September 47 M. bez., per September-Oftober 46,6 M. Br. und Gb. — Angemeldet: — Bez. Deien 2000 Ir. Roggen, — Ir. hafer, — Ir. Küböl, 50,000 Liter Spiritus. — Regulirungspreise: Weizen 211,5 M., Roggen 143 M., Rübsen — M. — Hart trans. Spiritus 43.8 M. — Petroleum 1080 7,1 Mart trans. bez., Regulirungspreis 7,1 Mart. (Diffee=3tg.)

# Pocales und Provinzielles.

Bofen, ben 3. Juni.

r. Der fommandirende General v. Stiehle und Generallieute-

r. Der kommandirende General v. Stiehle und Generalieutenant v. Al v en sle be n kehrten gesten Kachmittags von Militsch, wohin sie zur Inspizirung gereist waren, hierher zurück.
r. Körperverleigung. Gestern Abends gerieth ein Arbeiter mit einem Tischlergesellen auf der Wallischei in Streit, stach ihm dabei mit einem Messer in die Stirn und lief alsdann davon. Der Tischler blutete zwar stark, doch ließ er sich rasch in der Apotheke ein Pstasser auf die blutende Stirn legen und ging mit der bepklasterten Stirn munter seines Veges feines Weges

feines Weges.

r. Bersuchter Selbstmord. Gestern Abends versuchte sich ein früherer Kransenwärter in seiner Wohnung am Alten Markt mit einem Federmesser den Hals zu durchschneiden und sich auf diese Weise das Leben zu nehmen; doch gelang ihm diese Absicht nicht; schwer verletzt wurde er nach dem städtischen Kransenhause gebracht. Das Motiv zu der That soll Arbeitslosigseit gewesen sein.

r. Diebstähle. Der Frau eines Bostschaffners wurden gestern aus unverschlossener Stude und verschlossener Kommode mittelst Nachschilissels des verschlossener Kemise mittelst Nachschilissels etwa 2 Zentner Paasleinwand im Werthe von 30 Mart gestohlen worden.

Bestern wurde ein Kupserschmiede-Geselle, welcher bereits mehrmals mit Zuchtbaus bestraft ist, wegen Diebstabls verhaftet.

Staats= und Volkswirthichaft

\*\* Verlin, 2. Juni. [Städtischer Zentral=Biehhof. Amtlicher Bericht der Direktion.] Austrieß: 138 Kinder, 538 Schweine, 570 Kälber, 443 Hammel. — Rinder. Der Austrieß bestand, wie gewöhnlich an den kleinen Marktagen, aus geringerer Oualität; es wurden nur 9 Stück verfaust, die ihrer großen Berschiedenheit wegen keinen Anhalt zu einer Preisnotiz boken. — Schwe in e. Es waren hauptsächlich Russen am Plat, die ziemlich geräumt wurden und die letzt erzielten Preise, 42–48 M. p. 100 Pfd. der 20 pCt. Tara, hielten. — Kälber. Der geringe Austrieb bewirkte, daß die Reise sich ein wenig hoben; es wurde desablt; sür la. 50–55, sür IIa. 40–48 Pf. p. 1 Pfd. Schlachtgewicht. — Hammel. Der Austrieb der aus sehr vrichiedener Dualität destand, wurde etwa zur Halte geräumt und waren hierbei die am letzten Marktage erzielten Preise maßgebend.

Neifte geräumt und waren hierdei die am letten Marktage erzielten Breise maßgebend.

Setettin, 2. Juni. [Wochenbericht von Landshoff und Seisel.] Wetter veränderlich. Anfangs der Woche waren state Gewitterregen mit Hagelichauer, in den letten Tagen sühl. Weisen matt und niedriger. Wir haben dier zwar nur ein Lager von ca. 1500 Wiel. Weisen und geringe Jusubren. Seicht sedoch auch andererseits vollständig an Nachrage sür effektiven Weizen. Der Terminhandel sieht unter dem Einfluß der klauen auswärtigen Berichte und des allseitig gelobten Standes der Weisenschlichen. Der Arerminhandel sieht unter dem Einfluß der klauen auswärtigen Berichte erheblich gewichene Course, gestrige Depeiche berichtete eine kleine Revorse. Weizenwerschiffungen der Vorwoche betrugen von den atlantischen Heisen der Vereinigten Standen der Ag.000 Ors. nach Großedichen Häfen der Vereinigten Standen der Ag.000 Ors. nach Großedichen Wärte der Wereinigten And dem Kontinent. Bon Kalisornien und Oregon bleiben Verschiffungen der Kontinent. Von Kalisornien und Orosobritannien, 7000 Ors. nach Frankreich. Unter dem Einfluß großer Offerten und günstigen Wetters waren die englischen und ichottischen Märte dei schleppendem Hankein und kalisornischen Weisen, Preise wenig verändert. Roggen vordere Termine gewichen, später behauptet. Von Danzig, Königsberg, Lidau und Riga sind noch einige tausend Weispel unterwegs, die sehr bald die laufenden Engagements erledigen derfinen. Freisen Abgeber, da vielkach gestagt wird, das einerseits Boggenfelder durch die katen Winde Allenden Sponauländer klagen über Donauländer klagen über Schlichen Und Kreiserung gewichen Ausgehrt, des Eidruftand und die Vonauländer Proggen 142—145 M., russischer Weiser und berbeit der eichlichen Angebot matt und niedriger. Rücht leder werden mußten, gerbst unverändert. Weiserrübsen per September-Ottober 253—251 bezahlt. Kn Spiritus sind der Kündigungen ferner gewichen.

gewichen. 2. Juni. [Neue Bahn.] Wie der "Neuen freien Presse" aus Pest gemeldet wird, hat die Regie ung der Staatsbahn besinitiv die Konzession zum Bau und Betrieb einer Essendahn von Trencsin nach Sillein unter der Boraussehung ertheilt, daß der Berztrag der Regierung mit der Staatsbahn in Krast tritt. Die Staatsbahn übernahm die Verpssichtung, die Linie innerhalb drei Jahren zu

Telegraphische Hachrichten.
Rom, 3. Juni. Garibalbi ift gestern Abend
um 61/2 Uhr auf Caprera gestorben. (Wiederholt.) Kairo, 2. Juni. Das "Reuter'sche Bureau" meldet; Der Khedive erhielt eine Depesche des Großveziers, daß Derwisch Pascha an Bord der Nacht Izzedin morgen als Kommissar des Sultans nach Egypten abreist. Arabi sandte den Generaltonsuln ein Runbichreiben zu, in welchem er auf's Reue verfichert, bag ben in Egypten lebenden Guropaern feinerlei Gefahr brobe.

Rom, 3. Juni. Die Nachricht über ben Tob Garibaldi's macht allenthalben in Italien einen schmerzlichen Eindrud. Die Raufläden sind geschloffen. In der Rammer wird heute eine große Gebächtniftundgebung erwartet.

Vermischtes.

\*Als Frin Renter im Sommer 1840 nach siebenjähriger "Festungstid" endlich wieder auf freien Tuß geseht war, ging er mit dem Ränzel auf dem Rücken auß Dömis (Dömis an der Elbe) hinaus nach der Fenzirschen Mühle zu. Hinter der Mühle kam er in die Haibe, 'ne trossose Gegend. "Sand un Dannenbusch un Habet, und Knitt, so wid dat Og reckt; Weg' gungen die Weg', aber wecke was de rechte?" Er wußte keinen Bescheid; er sehte sich nieder und ihm kamen allerlei Gedanken. Jeder, der die "Festungstid" kennt und sich des rührenden. ergreisenden Schlußfapitels erinnert, wird mit Interesse vernehmen, daß an der Stelle, wo der in die Areibeit zurückehrende "Demagoge" im Bosup-Eldenaer Sand und im Tannenbusch gesesen und sich "wat nu?" gestragt dat, jest ein Den fm al errichtet werden soll, und zwar ein Beg weiser mit einer sinnigen hindeutung auf jene schwermüthige Stunde. Sine Jagdgeselssichaft, die sich dort vor Ruzzem zur Kast niedergelassen, hat den Blan gesaßt und dazu auch schon die aus drückliche Genehmigung des Eroßberzogs von Mcklendurg-Schwerin eingeholt. Reuter war im Sommer 1839 von der preußsichen Schwerin eingeholt. Reuter war im Sommer 1839 von der preußsichen Schwerin eingeholt. Reuter war im Sommer 1839 von der preußsichen Schwerin eingeholt. Reuter war im Sommer 1839 von der preußsichen Schwerin der Festung Dömis zu bleiben habe. Als aber der König Friedrich Wilhelm III. gestorden war, da sieß der Gosserzog den Arrestanten los; "Kaul Friedrich hadd't up sin eigen Hand dahn, ahn de Preußen tau fragen."

# Schiffsverfehr auf bem Bromberger Ranal.

Bom 1. bis 2. Juni, Mittags 12 Uhr.

Schiffer Joh. Sankewicz, XIII 84, leer, von Danzig nach Lo-chowo. Christian Fermum, VIII 112d. Cement, von Stettin nach Bromberg. Wilhelm Stümer, I 16,915, Felbsteine, von Niedola nach Dirschau. August Friedrich, I 16,617, Felbsteine, von Niedola nach Dirschau. Ferdin. Rosenberg, I 16,766, leer, von Berlin nach Bromberg. Berthold Grimm, I 16,645, leer, von Stettin nach Bromberg. Solzstlößerei an der 2. Schleuse. Bon der Weichsell: Tour Nr. 49, 50 und 51, Rodemann und Murl = Bromberg sür L. Baerwald-Rafel sind abgeschleust, gegenwärztig schleust: Tour Nr. 76, A. Müller = Bromberg sür das Berliner Holzskomtoir.

Dour Nr. 82, (von der Weichsel) Tour Nr. 90 und 91, Milling

für Cohnfeld.
Tour Nr. 95, (von der Weichsel) F. Kretschmer - Bromberg für Rotholz sind abgeschleust.
Tour Nr. 96 und 97, (von der Weichsel) Rodemann u. Wurlfür Bärwald schleusen.

### Angekommene Fremde. Bofen, 3. Juni.

Angeltor Meier aus Trzelelino, die Raufleute Speyer aus Paris, Meper und Chrmann aus Berlin, Nathan aus Hamber, Stard aus

Meher und Ehrmann aus Berlin, Nathan aus Hamburg, Stard aus Dresden und Schmitz aus Rrefeld.
Julius Buckow's Hotel de Rome. Rittergutsbesitzer v. Plucinski aus Rowe Brody, die Kaufleute Hohenstein aus Stettin, Linde aus Magdeburg, Metscher, Mockry und Sahlheim und Frau aus Berlin, Nisch aus Landsberg a. W. und Schwadacher aus Würzburg.
Grand Hotel de France. Die Rittergutsbesitzer Zeysing aus Mur.-Hostin, v. Sczaniecki aus Miedzychod, v. Rominski aus Krolikowo und v. Ostrowski aus Siemianic, Arzt Dr. Milacki aus Warschau.

Arnbt's Hotel (früher Scharffenberg). Die Kaufleute Rothe aus Breslau, Evers aus Kassel, Kaphan aus Schroda, Ascheim, Röttiger und Schwarzenau aus Berlin, Sanitätsrath Dr. Dernen und Direktor Bunnemann aus Wreschen, Dr. med. Jordan aus Wiesbaden, Partifulier Ginzel aus Berlin, Post - Sekretär Paase aus Mannheim.

Wafferstand ber Warthe. Mittags 0.76 Meter. Morgens 0,76 = Mittags 0,76 = Pofen, am 2. Juni 3.